## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

17. Donnerstag, den 20. Januar 1842.

2Ingekommene Fremde vom 18. Januar.

Rrau Landstallmeifter v. b. Brinfen aus Birte, Gr. Guteb. v. Domaradi aus Dieracion, I. in ber gold. Gane; Die Grn. Guteb, v. Gafforomefi aus 3berfi und Urbanowicz aus Smolary, Gr. Probst Bafowicz aus Ptalzfomo, I. im Hotel de Cracovie; Br. v. Baremba, R. R. Defterr, Ravall. Dffizier, aus Smadziur, Frau Siforeta und Frau Chrzanoweta aus Mogafen, Die Srn. Guteb. v. Ponifierefi aus Wieniemo, v. Ponifiereti aus Morafowo und Menge aus Grabiniec, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. v. Zoltoweff aus Clabofremo, v. Manfomeffi aus Schroda, Riefzfowski aus Bolichnowo und v. Zarnowski aus Czuchla, t. im Bagar; Die Brn, Raufleute Binnoth aus Pforgheim und Gennet aus Caffel, I. im Hotel de Rome; Die herren Guteb. v. Migczyneffi aus Pawlowo, b. Storgewefft aus Metla und b. Rofauteli aus Dalabufgti, I. im Hotel de Vienne: Sr. Apoth. Lipowic aus Liffa, Sr. Pachter Bolbt aus Biftoromo, Sr. Raufm. Szczepantiewicz aus Grunberg, I. im Hotel de Dresde; Die herren Raufl. Sppniemefi und Ralf aus Chobziefen und Sirich aus Dolgig, I. im Gichborn; Br. Raufm. Samuelfohn aus Schneibemuhl, I. im Gichfrang; fr. Geiftlicher Rebring aus Ciegle, Die frn. Guteb. v. Mofzegenski aus Nagradowice und v. Gromadzineli aus Pranborowto, I. im Hôtel de Paris; die Grn. Guteb. v. Bablodi aus Szegppice und v. Bafrgem= efi aus Linowiec, I. im Hotel de Hambourg; fr. Guteb, Ranfowefi aus Dles rino, Sr. Probft Gniatcanneti aus Targoma-Gorfa, Sr. Birthich .= Beamter Cha= nioweff aus Gonicgfi, I. in ben brei Sternen; Fraulein v. Bogbanwicz aus Bzomo, bie hrn. Guteb. v. Kurnatowelli aus 3bychomice und v. Chylewelli aus Strzwzemo. I. im ichwarzen Abler; fr. Guteb. Botteber aus Beibe = Dabrowka, fr. Pachter harmel aus Niebom, hr. Zimmermeifter Riebel aus Birnbaum, I. im Hotel de Pologne, du richte de problement une Leiber Helerendurg us sengolog

Offener Arrest. Ueber bas Der. mogen des hiefigen Raufmanns Mofes hamburger, worüber am heutigen Tage der Concurd = Procef eroffnet worben ift, wird hierdurch ber offene Urreft verhangt.

Alle biejenigen, welche zu biefem Ron= furd-Proceffe gehörigen Gelber ober gelb= werthe Wegenftanbe in Sanben haben, wer= ben angewiesen, folche binnen vier Bochen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzei= gen und mit Borbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Berwahrung anzubieten.

Im Sall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand= und andes

rer Rechte verluftig.

beigetrieben werden, me den med schagniona zostanie.

Ronigh Land: und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-mieyski,

Nachlaß des zu Neuftadt a. B. am 3, loscia zmartych w Nowem-miescie August und 27. September 1827. ver- n/W. w dniu 3. Sierpnia a 27. Wrzeforbenen Lenser Moses, und Leich gebors nia 1827 malzonkow Leyzera Moynen Sirfchel Pognanstifchen Cheleute, ift Zesza i Leich z Hirszel Poznańskich, heute der erbschaftliche Liquidations: pro= otworzono dzis process spadkowo-li-Beg eroffnet worden. Der Termin gur kwidacying. Termin do podania Unmelbung aller Unspruche fieht am 10. wszystkich pretensyi wyznaczony, Mars 1842, Bormittags um 9 Uhr przypada na dzień rogo Marca Gerichte an, ju welchem bie unbefannten Ur. Leiber Referendaryuszem Sadu

Nad majatkiem tutayszego kupca Moyżesza Hamburger, nad którym process konkursowy dziś otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładzie się.

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniędzy mające posiadają, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali je.

W razie nieuczynienia tego, postradają miane do nich prawo zastawu lub inne. The latter and the

Bebe an ben Gemeinschuldner ober Każda zas na rece wspoldluznika lub sonst einen Dritten geschehene Zahlung kogo trzeciego uczyniona zapłata lub ober Auslieferung aber wird für nicht wydanie rzeczy, jako nienastąpione geschehen erachtet, und bas verbotwidrig uwaganem, i zaplacona wbrew zaka-Gezahlte ober Ausgeantworfete fur bie zowi ilose, lub wydana rzecz powtor-Maffe anderweit bon bem Ueberfreter nie do massy od przekraczającego

Rempen, am 21. December 1841. Kempno, d. 21. Grudnia 1841.

2) Boitral : Citation. Ueber ben Zapozew edyktalny. Nad pozostapor dem Herrn Di-Li. G. - Referendarins 1842 o godz, grey przed południem Leiber im Partheienzimmer bes hiefigen w izbie stron tuteyszego Sadu przed Glaubiger vorgelaben merben. Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forberungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger bon ber Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen wer= ben. Plefchen, am 13. Dob, 1841. Ronigl. Land= und Stadtgericht. suanval, sectional maintai derei

Nadziemiańskiego, na który niewiadomych wierzycieli zapozywamy.

Kto sie w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby sie po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało,

Pleszew, dnia 13. Listop. 1841. Król. Sad Ziemsko - mieyski,

3) Lande und Stabtgericht gu Rawicz. Den 10ten Juli 1841. Die unbekannten Erben im and aus

1) bes am 16ten Februar 1839. für tobt erflarten Grenadiers bom Ba= taillon von Rnebel, Carl Gott= lob Benebift, geburtig aus Gubrau, beffen Bermogen aus einer muften Bauftelle Dro. 215. ber Breslauer Borftabt biefelbft besteht, and after at grafiftingthis. I Wrocławskiem się składa,

2) bes am 12ten November 1812. hiefelbst verstorbenen Tuchmachers Daniel Saate, beffen Berlafe fenschaft 70 Rthle, beträgt

mittage 10 Uhr vor bem herrn anftebenben Termin an Gerichteftelle gu melben, ihr Erbrecht nachzuweisen, ober Fistus anheim fallen werben wirb.

## Sad Ziemsko-mieyski w Rawiczu,

dnia 10. Lipca 1841. Nieznaiomi sukcessorowie:

Karóla Bogusława Benedykta, grenadyera z batalionu de Knebel, rodem z Góry na dniu 16. Lutego 1839 za martwego uznanego, którego maiatek z pustego placu budowlanego pod Nr. 215 na tuteyszém przedmieściu

2) Daniela Haki sukiennika na dniu 12. Listopada 1812 tu zmarlego, którego pozostałość 70 Tal. wynosi,

werben hierdurch aufgefordert, fich in zapozywaią się ninieyszem, aby się bem auf ben 20. Mai 1842 Bors na terminie na dzień 20go Maja 1842 przed południem o godzinie Land und Stadtgerichterath Eitner rotey przed Ur. Eitnerem, Radzca Sadu Ziemsko - mieyskiego naznaczonym w Sądzie zgłosili, prawa swe ju gewartigen, daß fie mit ihren Unfprus spadkowe udowodnili, w razie bochen ausgeschloffen, und ber Nachlaß bem wiem przeciwnym z pretensyami swemi oddaleni będą, a pozostałość fiskusowi przysądzoną zostanie.

4) Der Wollhandler hirsch Asch zu Rawicz und dessen Braut die unverehelichte
Dorothea Potzdammer zu Breslau, haben
mittelst des am 22. December 1841 notariell aufgenommenen, jedoch erst nach
der Vollziehung der She am 11. Januar
d. J. gerichtlich anerkannten Shevertrages, die Gemeinschaft der Güter und des
Erwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht
wird.

Ramicz, ben 13. Januar 1842. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Hirsz Asz w Rawiczu handlujący wełną i narzeczona jego Dorota Potzdammer Panna we Wrodawiu, kontraktem przedślubnym notaryalnym na dniu 22go Grudnia 1841 spisanym, jednak dopiero po skojarzeniu się malżeńskiem dnia 11. Stycznia r. b. sądownie przyznanym, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rawicz, dnia 13. Stycznia 1842. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Aufforderung. Die Freiwilligen aus den Kriege-Jahren von 1813/15 werden am 3ten Februar d. J. um 1 Uhr Mittags im hiefigen Logen-Cocale zu ersicheinen ersucht. Es folgt nach dem Apell ein Mittagsmahl, und werden diejenisgen Kameraden, welche demfelben nicht schon im vorigen Jahre beiwohnten, eben so wie die Auswärtigen ihre Erklärung über die Theilnahme an der Tafel dem Unterzeichneten spätestens bis zum 25sten d. Mts. abzugeben haben.

Pofen, ben 18. Januar 1842.

Maron.

- 5) Bekanntmachung. Eine Aderwirthschaft in Bnin von 3 Quart Acker, Wiesen und Garten, ist sogleich aus freier Hand zu verkaufen, oder auf mehrere Jahre zu verpachten. Naheres beim Gastwirth Nie ciect ju Bnin.
- Thung Thaler Belohnung. Sonntag ben 16ten b. Mts. Abends ist ein goldener massiver Siegelring entwendet worden, derselbe war von 14 Kar. Golde, von beiden Seiten mit Blumenverzierung eissert, hatte einen achtkantigen Ametist, die vier kleinen Kanten hohlgeschliffen. Inwendig am Reisen mit Siezgelaf ausgeklebt. Abzugeben beim Silberarbeiter Herrn Blau, Breslauerstraße No. 37., in Posen.
- 8) W księgarni J. K. Żupańskiego jest do nabycia rycina Emiliana Węgierskiego. Cena eks. zlt. pol. 6.